## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 37. Sonnabend, den 12. Februar 1848.

Angekommene Fremde vom 10. Sebruar.

fr. Guteb. Zweege aus Dbeffa, Sr. Deftillateur Friedmann aus Plefchen, I. im Hotel de Tyrole; Frau Guteb. v. Rarczeweffa aus Czarnotfi und v. Niego: leweta aus Riegolewo, Die Grn. Guteb. v. Brufti aus Biergyn, v. Gutoweti aus Dorowat, v. Jaraczeweffi aus Mieltyn, v. Lipsti aus Lubom, Gutebefigerfohn Sr. v. Rarczewell aus Czarnotti, I. im Bagar; Gr. Wirthich. Eleve Plewliewicz aus Rrotofdin, 1. im Hotel de Berlin; Br. Garnifon=Infp. Bobel aus Berlin, Frau Guteb. v. Roczoroweta aus Safin und v. Rantoweta aus Brudgewo, Die frn. Guteb. v. Riemojeweti aus Slimnit, v. Goslinowell aus Rempa, Teefo aus Gan, I. im Hôtel de Dresde; Die Brn. Guteb. v. Dobrapcfi und v. Dobrogojefi aus Chocicza, Riefewotten aus Rlofgegewo, Sp. Do. mod. Cye und Spr. Raufar. Gmierzchalsti aus Gnefen, Sr. Partit. Richter aus Poletawies, I. im fcmargen Abler; Sr. Defonom Meyer aus Sedziwojewo, Sr. Burger Bolbin aus Schrimm, Sr. Solzbandl, Urbach aus Zullichau, Sr. Kaufm. Schmidtsborf aus Brag, t. im Hotel de Pologne; bie Sen, Rauft. Scharf aus Leipzig, Wieffel aus Magbeburg, Sr. Lanbrath a. D. v. Gumpert aus Dbornif, Sr. Probft Tyc aus Winnagora, Sr. Guteb. v. Dobrgockt aus Bablin, I, in Laut's Hotel de Rome; Die Grn. Gutep. Schroter aus Imiolit, Bagrowiecli aus Szegntnit, Rowacki aus Malachomo, I, in 3 Sternen; Gr. Probft Strybel aus Schrimm, Sr. Partit. Cicorgewicz aus Buf, I. im Hotel de Paris; bie Srn. Guteb. v. Dobrogojefi aus Bagrowo, v. Nieguchoweti aus Dieswiastowice, Riffemics aus Bilegon, I, in ber großen Giche; Die Grn. Guteb. b. Brega aus Jans towice, v. Graboweti aus Mpfota, v. Swinareti aus Rufgtowo, Frengang aus Pobarzewo, Schubert aus Zielomyst, fr. Regier. Rath hartwich aus Stettin, fr. Oberamtm. Burghardt aus Weglewo, Die Sen. Rauft. Livonius und Poppenheim aus Berlin, I. im Hotel de Bavière. d sanigink indadug aginal mos course

1) Deffentliches Aufgebot. Land= und Stadt = Gericht zu pofen, Erfte Abtheilung, ben 18. Oftober 1847.

In dem Sppothekenbuche bes hier auf St. Martin sub No. 77 belegenen Grunds ftude ftehen Rubrica III.:

Nr. 1. 666 Athlr. 16 fgr. ober 4000 Fl. polnisch ruckständige Raufgelber für die Erben der Balthasar und Unna Chrisstina gebornen Aithammer Guntherschen Sheleute und zwar nach dem Erbtheis lungesInstrumente vom 10. April 1799 für Philipp Gunther 1687 Floren, für Benjamin Gunther 626 Fl., so wie für Letzteren als Cessionar seines Bruders Gottlieb Gunther laut Cessions Urkunde vom 5. Februar 1802 ex decreto vom 15. Mai ej. a. 1687 Fl. und

No. 2. ein Darlehn von 1166 Riste.
20 fgr. laut gerichtlicher Schuldverschreis bung vom 16. Marz 1795 nebst 5 Prosent Zinsen von Michaelis 1794 ab, für den Kammer = Kalfutator Carl Heinrich Pawlowski als Cessionar des Sattlermeissters Johann Schäfer, laut Cessions-Instruments vom 21. Januar 1804 ex decreto vom 25. Januar 1804 eingestragen.

Alle biejenigen unbekannten Perfonen, welche an die Schuld und resp. Sppothetendokumente diefer Sppothtenpoften als Erben, Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = oder sonstige Inhaber Unspruche Publiczne zapowiedzenie.
Sąd Ziemsko miejski
w Poznaniu, I. Wydzialu,
dnia 18. Października 1847.

W księdze hypotecznej nieruchomości w Poznaniu na przedmieściu Ś Marcińskiem pod liczbą 77. le zącej, zahypotekowane są w działe III i to:

w Numerze 1. 666 Tal. 16 sgr. czyli 4000 złotych polskich zaległej ceny kupna dla spadkobierców Boltazara i Anny Krystyny z domu Rithammer małżonków Günther, a mianowicie podług układu działowego z dnia 10. Kwietnia 1799. dla Filipa Günther 1687 złot. polsk., dla Benjamina Günther 626 złot. polsk., również dla ostatniego jako cessyonarjusza brata swego Bogumiła Günther z aktu cessyjnego z dnia 5. Lutego 1802. 1687 złot polsk. na mocy rozrządzenia z dnia 15. Maja 1802., a

Mumerze o. pożyczka 1166 Tal. 20 sgr. z obligacji sądowej z dnia 16. Marca 1795. r. prowizją po 5 od sta od Śt. Michała 1794. r. dla Karóla Henryka Pawłowskiego kalkulatora bylej kamery, jako cessyonarjusza Jana Schaefer siodlarza z aktu cessyjnego z dnia 21. Stycznia 1804. na mocy rozrządzenia z dnia 25. Stycznia 1804. r.

Wszystkie niewiadome osoby, które do wymienionych dokumentów i wykazów hypotecznych na rzeczone summy wystawionych, jako spadkobiercy, właściciele, posiadacze zasta-

au haben bermeinen, werden vorgelaben, fich binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine ben 3. Mars 1848 Bormit= tage 11 Uhr vor bem Deputirten Beren Land = und Stadt . Gerichte : Rath Reu= mann in unferm Inftruttionegimmer bei Bermeibung ber Musichließung zu melben.

wni lub inni pretensje jakie mieć sadzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w przeciągu 3ch miesięcy, najpóźniej zaś w terminie na dzień 3. Marca 1848. wyznaczonym, w izbie naszéj instrukcyjnéj przed deputowanym Sędzią Ziemskomiejskim Ur. Neumann o godzinie II. przed południem zgłosili, inaczej z temiż wykluczeni zostana.

2) Der Rittergutebefiger Unton Guftab au Gorgewo, Rreis Bagrowiec, und bas Rraulein Unna Gugenia v. Emiflineta gu Bofen, haben mittelft Chevertrages vom 21. Januar 1848 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen. welches hierdurch zur offentlichen Rennt= nif gebracht mirb.

Pofen, am 24. Januar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht. 3weite Ubtheilung.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Ur. Antoni Gustaw, dziedzic dóbr Gorzewa, w powiecie Wagrowieckim, i Ur. Anna Eugenia Cwiklińska, panna w Po. znaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Stycznia 1848, wspóluość majatku i dorobku wyłączyli.

Ponań, dnia 24. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi,

3) Der Goldleiften : Rabrifant Abolph Bad und beffen Chefrau Sophia geborne mości publicznej, że Adolf Bach, Lipichut haben bei ber Berlegung ihres fabrykant zlotych ram i jego Zona Bohnfites von Glogau hieher, mittelft Zofia z Lipschutzów w Poznaniu, Bertrages vom 15. Dezember 1847 uns kontraktem z dnia 15. Grudnia 1847. fentlichen Renntniß gebracht wird. jatku wyłączyli.

Pofen, am 26. Januar 1848. Poznań, dnia 26. Stycznia 1848. Ronigl, Land und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. 3weite Abtheilung. waren and Wydział drugi,

e neerensyann swemi

Podaje się niniejszém do wiadoter Beibehaltung ber Gemeinschaft bes przy zmianie swego posiedzenia Ermerbes, Die Gemeinschaft ber Guter z Glogowy tu dotad, z otrzymaniem ausgeschloffen, welches hierburch gur bf. wspólności dorobku, wspólność ma-

4) Der Sanbelemann Lagarus Marcufi aus Margonin, funftig in Bromberg wohnend und bie Sulda Roppel aus Bromberg, haben mittelft Chevertrages pom 25. Januar 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlofe fen, welches bierburch jur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Bromberg, ben 29. Januar 1848. Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Deffentliches Aufgebot. 5)

Die notarielle Urfunde vom 12. Res bruar über bas Muttererbe ber Muguftine Mathilbe Schneiter, Tochter bes Rauf= mann Benjamin Gottlob Schneiber, im Betrage von 97 Rthlr. ober 582 Rloren, melches im Sypothetenbuche bes ju Fraus fabt sub Nro. 328. belegenen Grunds ftude Rubr. III. Nro. 3. eingetragen febt, ift verloren gegangen.

Muf ben Untrag bes jegigen Befigers bes ermahnten Grundftude merden bem= nach alle biejenigen, welche ale Gigens thumer, Ceffionarien, Pfande ober fonflige Briefe-Inhaber Unfpruche an Diefes Dotument und an die qu. Poft, welche unferem Inftruftione : 3immer por bem Ur. Sedzia Voldt wyznaczonym osoherrn Landgerichte-Rath Boldt entweder biscie lub przez pelnomocników uwłaperfonlich, ober burch julagige Bevoll. sciwionych, na ktorych sie Kommismachtigte, wozu bie Juftig-Rommiffarien sarzesprawiedliwości Kutzneri Frever Rugner und Frener vorgeschlagen werben, przedstawiają, z pretensyami swemi

Podaje się niniejszem do publicznéj wiadomości, że handlerz Lazarus Marcusi 2 Margonina, na przyszłość w Bydgoszczy mieszkający i Hulda Koppel z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Stycznia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 29. Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Wezwanie publiczne.

Zapis przed notaryuszem na dniu 12. Lutego 1812. r. sporządzony, tyczący się cząstki macierzystej Augustyny Matyldy Schneider, córki kupca Benjamina Boguslawa Schneider, w ilości 97 Tal. czyli 582 zł. pols. w księdze wieczystéj kamienicy w Wschowie pod Nrem 328. położonej, pod Rubr. III. Nr. 3. zahypotekowanéj. zaginął.

Na wniosek teraźniejszego właściciela nieruchomości wspomnionej wzywają się przeto ci wszyscy, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub z innego wzglę. du posiedziciele do tego dokumentu biermit felbft aufgeboten wird, ju haben jakowe pretensye mied sądzą, aby sie glauben, hierdurch aufgefordert, ihre Uns najpozniej w terminie na dzień 22. fpruche fpateftens im Termine ben 22. Maja r. b. zrana o godzinie gtej Mai b. 3. Bormittags um 9 Uhr in w izbie naszej instrukcyjnej przed

angumelben und nachzuweifen, wibrigens falls biefelben mit allen ihren Unfpruchen an bas gedachte Dofument und bas ver= pfandete Grundflud prafludirt, ihnen ba= mit ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bas Dofument amortifirt werben wird.

Frauftadt, ben 17. Januar 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Poictal=Citation.

Alle Diejenigen, welche an Die, von bem bisherigen Erefutor und Boten Silbig bestellte Umtetaution aus beffen bienftlis den Berhaltniffen Unfpruche ju haben vermeinen, werden hierdurch aufgefor. bert, biefelben in bem bagu am 2. Juni 1848 Bormittage um 11 Uhr vor bem herrn Dberlandesgerichte = Uffeffor gint im hiefigen Gerichte = Lotale anftehenben Termine anzumelben, widrigenfalls fie mit ihren Unspruchen an Die gedachte Umtefaution werden prafludirt, und ba, mit an bas ubrige Bermogen refp. bie Perfon bes zc. Silbig werden verwiefen merben.

Plefchen, ben 3. Februar 1848. Ronigl. Lande und Ctabtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

7) Der Land = und Stadt : Gerichtes Sefretair Gotthilf Julius Muller und Die Julie Wilhelmine Bernede, Tochter bes penfionirten Rreis-Raffen-Rendanten Johann Samuel Bernede, beibe biefelbft wohnhaft, haben mittelft Chevertrages pom heutigen Tage bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen,

zgłosili i takowe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z niemi tak co do wspomnionego dokumentu jakoteż zastawionej nieruchomości oddaleni, im wieczne milczenie nakaza. ném i powyższy dokument amortyzowany będzie.

Wschowa, dnia 17. Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko - miejski.

Zapozew edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej dotychczasowego exekutora i woźnego Hilbiga pretensye z urzędowania tegoż mieć sądzą, wzywają się niniejszém, ażeby takowe w wyznaczonym w tym celu terminie dnia 2. Gzerwca 1848. przed południem o godzinie 11téj przed Ur. Assessorem Fink w tutejszym lokalu sądowym się zgłosili, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do wspomnionéj kaucyi urzędowéj prekludowanymi, i 2 takowemi jedynie tylko do innego majatku lub osoby tegoż Hilbiga odesłanemi zostaną.

Pleszew, dnia 3. Lutego 1848.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Gotthilf Juliusz Müller, Sekretarz Sądu Ziemsko-miejskiego i Julia Wilhelmina Zernecke, córka pensyonowanego kassyera powiatowego Jana Samuela Zernecke, oboje tu zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia dzisiejszego

was hierburch gur offentlichen Kenntnig gebracht wirb.

Onefen, ben 15. Januar 1848. Ronigl. Land= und Stattgericht.

wspólność majątku i dorobku wylaczyli. apr le asaji mila aan aselapis ele

Gniezno, d. 15. Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski.

8) Der Aderwirth Unbreas Bonbe aus Stomin und Die Bittme Frangista Macfowiat geborne Bernasch, haben mit= telft Chevertrages vom 22. Januar c. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlof= fen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 25. Januar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznej, że gospodarz Andrzej Woyda z Słonina i Franciszka z Bernascków owdowiała Maćkowiak. kontraktem przedślubnym z dnia 22. Stycznia r. b. wspólność majątku wyłączyli. I no od in mają wiele

Kościan, dnia 25. Stycznia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski,

9) Bekanntmachung. Der Knecht Frang Pranbyleti und die Josepha Domis nicgat ju Chabsto, haben bor Gingehung ber Che mittelft Bertrages vom 23. Do= pember 1847 Die Gutergemeinschaft ge= genfeitig ausgeschloffen, mas hierdurch bffentlich befannt gemacht wird.

Erzemefano, ben 12. Januar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, že parobek Franciszek Przybylski i Józefa Dominiczak w Chabsku przed wnijściem w związki małżeńskie według układu z dnia 23. Listopada 1847. obostronnie wspólność majatku wyłączyli. Tre widne no manietmie

Trzemeszno, d. 12. Stycznia 1848.

10) Der Gartnerwirth Unbreas Ronig aus Scharne und die Apollonia geborne Sartlieb aus Friedendorf, haben mittelft Chevertrages vom 27. Dezember 1847 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er- kontraktem przedslubnym z dnia 27. werbes ausgeschloffen, welches hierburch Grudnia 1847. wspolność majatku i jur bffentlichen Renntniß gebracht wird. dorobku wyłączyli.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że zagrodnik Andrzej Koenig z Potrzebowa i Apo. lonia urodz, Hartlieb z Friedendorfu,

Fraustadt, am 29. Januar 1848. Wschowa, d. 29. Stycznia 1848. Ronigl, Lande und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Other and hes Ceptered and gettle files preedstatayen a data drivietezeen

11) Der Andreas Targosanneti aus But Podaje sie niniejszem do wiadound bie Francista geb. Bafowicz vers mości publicznej, że Andrzej Tarmittmete Morgoneta, haben mittelft Ches goszyński z Buku z Franciszka z Wavertrages vom 19. Januar 1848 die Ges sowiczów owdowiała Morzyńska. meinschaft ber Guter und des Erwerbes kontraktem przedslubnym z dnia 19. ausgeschloffen, welches hierdurch jur bf= Stycznia 1848. wspólność majatku i fentlichen Kenntniß gebracht wird. dorobku wylączyli.

Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Grat, den 27. Januar 1848. Grodzisk, dn. 27. Stycznia 1848.

-Raffergar ff un entfernen, jur offentlichen Kenntniß gebracht wird. dorobku wyłączyli.

12) Der Fleischermeifter Guftav Knauer Podaje sie niniejszem do wiado. aus Bentichen und die unverebelichte Bil- mosci publicznej, Ze Gustaw Knauer belmine Seide aus Binstowo, haben mit. rzeźnik z Zbaszynia i niezamężna teift Chevertrages vom 8. Rovember 1847 Wilhelmina Seide z Cynskowa, kon-Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ers traktem przedslubnym z dnia 8. Liwerbes ausgeschloffen, welches bierburch stopada 1847. wspólność majątku i

Meferit, am 9. Dezember 1847. Miedzyrzecz, d. 9. Grudnia 1847. Abnigl, gand = und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

rannif aus Betiche und die unverehelichte mosci publicznej, Ze Walenty Mu-Beronifa Piteref bafelbft, haben mittelft rzynik, wyrobnik z Pszczewa i nie-Chevertrages vom 22. Januar b. J. Die zamegna Weronika Piterek stamtad, Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers kontraktem przedslubnym z dnia 22. bes ausgeschloffen, welches hierdurch jur Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.
Meferiß, am 24. Januar 1848. Międzyrzecz, d. 24. Stycznia 1848.

Ronigl, Land= und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

microiming in a line with the Liberty 13) Der Lagearbeiter Balentin Mus Podaje sie niniejszem do wiado.

14) Dein Stieffohn Jacob Lefinsti bat fich bewogen gefeben, mein ihm bis Dabin offen gestandenes Saus wider meinen Billen eigenmachtig ju verlaffen, um für fein ferneres Fortfommen allein ju forgen. Da hiernach alle Gemeinschaft und Berpflichtungen zwischen ihm und mir aufgehort haben, fo zeige bies meinen Freunben und Befannten gur gefälligen Renntnifnahme hiermit an.

Dwinst, ben 7. Kebruar 1848.

Bollf Meperftein.

- 15) Ein hauslehrer, evangelischer Konfession, ber polnischen Sprache machtig und burch Zeugniffe legitimirt, wird zu Oftern d. J. aufe Land begehrt. Daheren Nach= weis auf portofreie Unfrage ertheilt bie Buchhandlung Gebruber Schere in pofen.
- 16) Bei meiner Anwesenheit in Posen am 5. Februar c. wurde ich zu bem Rinsberball ber Burger=Ressource als Gast eingeführt. Die getroffenen Arrangements, so wie die sehr gelungenen theatralischen Borstellungen haben mir unverhofft einen so heitern und genußreichen Abend bereitet, daß ich es mir nicht versagen kann, meinen besonderen Dank dafür hier nochmals auszubrücken. Solche gesellige Unsterhaltungen konnen nur dazu beitragen, den verrusenen Kastengeist zu entfernen, und den Geist des Burgerthums und der humanität immer mehr zu heben. D.
- 17) Die geehrte Theater. Direction wird ersucht, recht bald die Borstellungen: "Dorf und Stadt" und "Die Valentine" zur Aufführung bringen zu wollen. Mehrere Theaterfreunde.
- 18) Na butelskiéj ulicy pod No. 3. u. J. Boreckiego jest kuźnia i stancye do wynajęcia.
- 19) Der laben No. 5. am Breslauer Thor ift vom Iften April c. ju vermiethen. Das Rabere baruber bei bem Raufmann U. Rlug Breslauer Strafe No. 4.
- 20) Berliner Strafe Ro. 13. ift eine Wohnung von 2 Zimmern, großer Ruche, Stallung auf 2 Pferde 2c, von Oftern ab zu vermiethen.
- 21) Der Laben Do. 19. St. Martin ift ju vermiethen. 3mantomsti.
- 22) Große fette Sahntafe empfiehlt billigft . G. Bufd, Friedricheftr. 25.

14) -Pein Cieffehn Jacob vollusten flachte benegen von, weit ihm ble dahle offen gefallen zu gestallen, um dahln offen gestandenes sjand beier weinen Witten vin mudden zu pretaffen, um für sier kerneres Forefolgingen allein zu forgen. Die bie och ille Gene ledenskingen von der beiere kreine

Omlast, ben 7. Albenae 1848. Bollet Menerfieln.

ven und Befannten jud gefälle en Kannspingsund Cervolt und